# Ner 84 i 85.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 20 Listopada 1837 r.

Nro 6472 D. G. S.

SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podając do wiadomości publicznej, że Antoni Sobecki subjekt handlowy wniósł prośbę o dozwolenie mu przesiedlenia się w kraje Cesarsko · Austryackie wzywa każdego ktoby o przeszkodzie jakiej w tej mierze zachodzić mogącej wiadomość posiadał, aby w ciągu miesiąca jednego do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi takową zgłosił po upływie bowiem tego czasu żądane zezwolenie wydanem zostanie. Kraków dnia 7 Listopada 1837 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 6609 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Pan Marcin Kornaszewski Chirurg wniósł prośbę o udzielenie mu paszportu emigracyjnego w Królestwo Polskie, ktoby przeto wiedział jaką w tym względzie przeszkodę, zgłosić się ma do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi, po upływie bowiem jednego miesiąca paszport żądany, wydanym mu zostanie.

Kraków dnia 13 Listopada 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 8273.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż Leon Nalepiński czeladnik professyi Tokarskiej wniósł prośbę o dozwolenie mu przesiedlenia się w kroje Cesarsko Austryackie, ktoby przeto wiedział jaką w tym

względzie przeszkodę winien zgłosić się jak najspieszniej do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciwnym bowiem razie po upływie jednego miesiąca od dnia dzisiejszego, żądane pozwolenie udzielonem Nalepińskiemu zostanie.

Kraków dnia 4 Listopada 1837 roku.

Senator Prezydujący Mieroszewski. Referendarz L. Wolff.

Nro 8224.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SEN A CIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomia Publiczność, iż na zasadzie postanowienia Senatu Rządzącego pod dniem 20 Lipca r. b. do Nr. 3862 zapadłego, taxa lekarstw dotąd, trudniących się lekarstwami i leczeniem, obowiązująca, z dniem dzisiejszym uchyloną jest a nowa postanowieniem powyższem zatwierdzona i kraj tutejszy obowięzywać mająca, w wykonanie wprowadzoną zostaje, nad wykonaniem której czuwanie właściwym Magistraturom poruczono.

Kraków dnia 3 Listopada 1837 roku. Senator Prezydujący Mieroszewski. Referendarz L. Wolff. Ner 6086.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Celem zapobieženia zbyt licznym poprawkom w kontrolli szynko. wej z powodu ustawicznego przenoszenia konsensów przedsiebranym, a tem samem i wydarzać się mogącym z tego tytułu pomyłkom, opóźnienie w ściąganiu należytości Skarbowi Publicznemu przypadających zrządzić mogącym, Senat Rządzący pod dniem 30 Października r. b. do Nr. 6422 D. G. S. postanowił, iż przenoszenie konsensu na jaki kolwiek bądź rodzaj szynku, z jednego miejsca na drugie, niemoże więcej jak raz jeden przez rok następować. - Zawiadamiając więc Wydział o tem postanowieniu te wszystkie osoby, które interessować to može, i domieszczając jeszcze to ostrzeżenie, że czyliby konsens z dzierżawy na siebie przez właściciela lub właścicielkę był odbieranym, lub w dzierżawę wypuszczanym, zawsze winien bydź w tém samém miejscu utrzymywanym, póki oznaczony termin to jest roku jednego nie upłynie, zarazem poleca Dyrekcyi Policyi i Wójtom Gmin miejskich ažeby dla tem dokładniejszego upowszechnienia tej wiadomości, pierwsza stósowne ogłoszenie przy trabie poczynić nakazała, a drudzy przez okólniki do właścicieli domów i szynkujących, w zakresach ich Gmin tych, których to najbliżej dotycze, o tem poinformowali.

Kraków dnia 6 Listopada 1837 roku.

Referendars to IF o LT

Sobolewski.
Nowakowski Sekretarz.

Ner 17,245.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 30 z. m. wieczór pewnej osobie w przejeździe przez Kleparz oderzniętem zostało z tyłu powozu pudło z rzeczami poniżej opisanemi, ktoby więc o kradzieży tej jakąkolwiek wiadomość powziął takowej Dyrekcyi Policyi udzielić zechce.

Kraków dnia 8 Listopada 1837 roku.

manifest the west work

they arranded saled

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

# Opis rzeczy.

Pudło wielkie oklejone płutnem w koło na płutnie napisane dwie litery A. S. w pudle dwa kapelusze biały i zielony, dwa pudełka jedno z tulami, drugie z wstążkami, pelerynka tulowa jedna haftowana druga perkalowa i trzecia kitajkowa nowa ciemno-granatowa i różne drobiazgi, czepki tulowe, liście różne i kwiatki do kościoła pozaszywane w papierach, papier różny bardzo cienki do pisania z fabryki Jeziornej i innych fabryk.

Za zgodność świadczę Kaniewski Sekr.

Nro 17,493.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Pod je do wiadomości powszechnej, iż w dniu 1 b. m. i r. o godzinie 7½ wieczorem, pewnej osobie skradziony został z bryki płaszcz poniżej opisany, ktoby przeto o kradzieży tej powziął jaką wiadomość, tej Dyrekcyi Policyi udzielić zechce.

Kraków dnia 8 Listopada 1837 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

# Opis płaszcza.

Płaszcz szaraczkowy ciemny, podszewką niebieską kolorową podszyty, na lewej stronie rozerwany i zaprawiony napowrót, oraz z klamerkami mosiężnemi.

Za zgodność świadczę Kaniewski Sekr.

Nro 17718.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dniu 9 b. m. w przejeździe przez ulicę Mikołajską do Polsk zginęła z bryczki torebka skórzana w której był paszport dla X. Ro mana Possidy Przeora Augustyanów wydany, brewiarz, rubrycella i dwa listy z Warszawy do tegóż Przeora pisane, Dyrekcya Policyi podając to do wiadomości, wzywa każdego ktoby o rzeczach tych miał jaką wiadomość, aby o tem donieść nieomieszkał.

Kraków dnia 11 Listopada 1837 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 17,628.

#### DYEREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 b. m. i r. pewnej osobie porą nocną skradzionemi zostały rzeczy poniżej opisane, ktoby przeto o kradzieży tej jaką wiadomość powziął, tej Dyrekcyi Policyi udzielić zechce.

Kraków dnia 13 Listopada 1837 roku.

Za Dyrektora Policyi

Majer.

Kaniewski Sekretarz.

# Opisanie rzeczy skradzionych.

1) Czapka szabasowa złp. 36; 2) lichtarzy dwa od świąt złp. 10; 3) koszuli złp. 6; 4) spodnie letnie nowe w kratki złp. 6; 5) chustka jedwabna na szyję złp. 6, i inne rzeczy zmiejsze.

Z aktami zgodno Kaniewski Sekr.

Ner 1409.

#### SAD TRZECIEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż P. Ignacy Piekarski Uchwałą Senatu Rządzącego z dnia 1 maja r. b. Nr. 2467 na urząd Komornika Sądowego mianowany, po wykonaniu przysięgi i złożeniu kaucyi prawem wymaganej, otrzymał na dniu dzisiejszym upoważnienie do sprawowania obowiązków Komornika Sądowego w kraju tutejszym.

Kraków dnia 3 Listopada 1837 r.

W zastępstwie Prezes Sądu Appellacyjnego.

ΜΑΚΟLSΚΙ.

Syktowski Sekretarz.

# DODATEK

do Nru 84 i 85.

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Katarzyny Matyasikowej w assystencyi i z upoważnieniem meża działającej w Krakowie przy Piasku pod L. 23 zamieszkalej, sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą dom w Krakowie przy Piasku przy ulicy Biskupiej i S. Piotra w gminie VII. miejskiej pod L. 23 polożony, do sukcessorów Augustyna i Jadwigi Dobrzańskich należacy, od wschodu z ulica Biskupia, od południa z ogrodem do probostwa ś. Anny należacym, od północy z domem dawniej Kremerowskim teraz Macewicza, od zachodu z ogrodem XX. Karmelitów graniczący, a to w drodze pertraktacyi spadkowej stosownie do wyroków sadowych Trybunalu I. Instancyi z dnia 30 października 1835 r., tudzież Sądu Appellacyjnego z d. 27 stycznia r. b. między tąż Katarzyną Matyasikową a Mateuszem Dobrzańskim zapadlych.

Warunki licytacyi domu tego wyrokiem Trybunalu I. Instancyi z d. 4 października

r. b. ustanowione, są następujace:

1) Cena szacunkowa domu na Piasku przy Krakowie pod L. 23 położonego, według oszacowania w sztuce biegłych ustanawia się w ilości złp. 373 gr. 23 na pierwsze wywołanie.

2) Chęć licytowania mający, złoży 10 część powyższego szacunku jako vudium, które w razie niedopełnienia warunk jw licytacyi na korzyść popierającej utraci, od złożenia zaś vadium tak popierająca jako też Mateusz Dobrzański są wolni.

3) Nabywca zapłaci podatek zaległy z ro-

ku ostatniego do skarbu publicznego, jeżeli takowy należeć się będzie, tudzież zapłaci podatki zaległe jeżeli te wyrokiem klassyfikacyjnym przyznane zostaną.

 Nabywca zapłaci koszta popierania licyncyi na ręce i za kwitem adwokata sprze-

daż popierającego.

5) Pozosteły szacunek przy sobie zatrzyma aż do działu prawomocnego, z obowiązkiem placenia procentu po 1500 od chwili na-

bycia.

, 6) Po zapłaceniu podatków za rok ostatni i kosztów licytacyi, nabywca otrzyma dekret dziedzictwa, wszystkie zaś wypłaty powyższemi warunkami objęte potrąci z wylicytowanego szacunku.

Sprzedaż takowa odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, za popieraniem adwokata Adama Gołęberskiego.

Do takowej ogłaszają się dwa termina: przedstanowczy na dzień 24 listopada stanowczy na dzień 15 grudnia

Wzywają się na tę licytacyą wszyscy chęć kupna mający, oraz prócz szczególnie wezwanych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczewo mające, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 13 października 1837 r.

Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze postępowania spadkowago, po ś. p. Antonim Kruczkowskim, na żądanie Anny Malickiej matki i opiekunki maloletnich Antoniny i Maryanny, po Antonim Kruczkowskim

Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. pozostałych dzieci, tudzież Mikolaja Glizellego przydanego opiekuna tychże małoletnich w skutek uchwały rady familijnej w Sądzie Pokoju Okręgu I. M. W. Krakowa w dniu 14 sierpnia 1837 r. zapadlej, a przez Trybunak

I. Instancyi w dniu 12 września t. r. zatwierdzonej, sprzedanym zostanie przez publiczną licytacya dom na Smoleńsku pod L. 201 w gminie IX. M. Krakowa polożony, pod warunkami następującemi:

1) Summa szacunkowa stosownie do aktu urzędowego oszacowania przez Trybunal I. Instancy: w dniu 18 lipca r. b. Nro 3125 zatwierdzonego, stanowi się zlp. 3687 gr. 20.

 Každy chęć kupna mający, 1<sub>0</sub> część to jest: złp. 368 gr. 23 na vadium złożyć obowiązanym będzie, od którego składania o-

piekunka jest wolna.

3) Nowonabywca winien będzie wypłacić zaraz po skończonej licytacyi, a) koszta druku obwieszczeń licytacyi na ręce opiekunki w kwocie jakie wykazem objęte będą, jako przez tęż zastąpione. b) Podatki zaległe z wszelkich epok, nabywca winien zapłacić w kassie głównej, zaraz po licytacyi które z szacunku domu nabytego onemuż potrącone zostana.

4) Wypłata resztującej szacunkowej summy nastąpi na ręce opiekunki na zaspokojenie uskutecznionej w części opłaty spadkowej w summie 2,300 złp., reszta na ten sam cel w summie złp. 1,220 na ręce tejże opiekunki zaliczoną będzie, która w przytomności przydanego opiekuna opłatę spadkową zaspokoi i dopilnować ma, aby extabulacya opłaty spadkowej nastąpiła, resztę zatem do depozytu sądowego nabywca złożyć winien będzie.

5) Po wyszłych dniach 14, nowonabywca

winien będzie złożyć kwoty z zupełnej wyplaty resztującego szacunku a wów czas będzie miał prawo żądania wyrc ku dziedzictwa.

6) Niedopelniający warunków licytacyi nietylko utraci vadium, ale nadto na koszt jego
nowa licytacya ogłoszoną byłaby, a zarazem
kiedyby takowa w niższej cenie nastąpiła, licytant odstępujący od licytacyi do zapłacenia
wszelkich kosztów, oraz niedoboru obowiązanym będzie, co równie rozumieć się ma kiedyby nowonabywca zupelnej szacunkowej summy w dniach 14 niewypłacił.

Do licytacyi wyznaczają się trzy termina: pierwszy d. 15 grudnia 1837 r.

drugi d. 17 stycznia 1838 r. trzeci d. 16 lutego 1838 r.

Sprzedaż tej realności odbędzie się na audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, za popieraniem adwokata Stanisława Boguńskiego w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkałego.

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem ad wokata.

Kraków dnia 15 października 1837 r.

Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Antoniny z Linchardów Leszczyńskiej jako matki i opiekunki małoletnich po s. p. Józefie Leszczyńskim pozostałych dzieci, wskutek uchwały rady familijnej pod dniem 30 czerwca r. b. zapadlej, a przez Trybuneł I. Instancyi dnia 24 lipca t. r. zatwierdzonej, na drodze pertraktacyi spadkowej, sprzedaną zostanie przez licytacyą publiczną realność na przedmieściu Piasek przy Krakowie pod L. 32 w gminie VII położona, mieszcząca dwa ogrody, z których pierwszy wynosi sążni kwadratowych 280, drugi sążni takichże 1273, i grunt, także sążni kwadratowych 2998, do któ-

réj należą dwa domy, jeden murowany o piętrze, drugi drewpiany, wreście dwie altany mieszkalne, do sukcesorów Leszczyńskich należąca, od wschodu z rzeką Rudawą, od północy z realnością Sebastyana Czulickiego pod L. 33 położoną, z realnością pod L. 25 stojącą, od zachodu z realnościami pod L. 19 Karola Soczyńskiego, i Ssrów Tomasza Rogozińskiego pod L. 20, od południa z domami i realnościami Sebastyana Skotnickiego pod L. 31 i Młockiego pod L. 26 granicząca.

Licytacyą téj nieruchomości, popiera Wawrzyniec Soswiński adwokat O. P. D. w Krakowie przy ulicy ś. Jana pod L. 472 zamieszkaly. Warunki tej sprzedaży, uchwalą rady familijnej, na początku powołaną, a przez Trybunal zatwierdzoną, ustanowione, są nastę-

pujace:

1) Cena szacunkowa calej realności powyżej wzmiankowanej, na zasadzie otaxowania przez w sztuce bieglych, ustanawia się w summie złp. 6,780, która w braku licytantów na trzecim dopiero terminie do 3 części zniżoną, i od tak zniżonej ceny sprzedaną zostanie.

 Chęć licytowania mający, złoży na vadium złp. 700 w monecie srebrnej, od którego składania Antonina Leszczyńska, jost

wolna.

- 3) Nabywca zaplaci podatki zaległe z roku ostatniego, z przywilejem w myśl art. 32 ust. hyp. skarbowi publicznemu przypadające, nieścieśniając prawa skarbowi służącego do poszukiwania reszty, podatków zaległych z funduszu, jeśliby się takowy, po zaspokojeniu wierzytelności hypotecznych, wystarczającym okazał.
- 4) Zaplaci także nabywca koszta licytacyi na ręce adwokata, popierejącego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też koszta.
- 5) Wyplaty w 2, 3 i 4 warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowej potracone będą.
- 6) Resztujący szacunek wypłaci nabywca po prawomocności klassyfikacyi, wierzycielom zaś po prawomocności działu sukcessorom ś. p. Józefa Leszczyńskiego, z procentem po 1500 od daty nabycia, aż do zupełnej wypłaty, rachować się mianym.

7) W razie niedopełnienia któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium, i nowa licytacya na jego koszt i niebezpieczeństwo ogłoszoną zostanie.

8) Widerkauffy zostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem placenia procentów po zón, i takowe z szacunku wylicytowanego,

stracone beda.

9) Cheacy w ciągu tygodnia po zalicytowaniu, na mocy art. 105 ust. ex. dać więcej o ¼, nad już wylicytowany szacunek obowiązany będzie takową ¼ złożyć w gotowiznie w rzeczonym terminie do depozytu sądowego.

10) Po dopelnieniu warunków 2, 3 i 4 na-

bywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Do takowej licytacyi ogłaszają się trzy termina:

pierwszy 10 stycznia drugi 9 lutego 1838 roku. trzeci 9 marca

Przedaż ta, odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 24 października 1837 r. Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Justancyi W. N. i ściśle Neutralungo M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana Bochenek kupca i O. M. K. w Krakowie przy Rynku Głównym pod L. 19 zamieszkałego, od którego Wawrzyniec Soświński adwokat O. P. D. w Krakowie pod L. 472 zamieszkały w sądach stawa, sprzedanym zostanie przez licytacyą publiczną dom z ogrodem, na Zwierzeńcu przy Krakowie w gminie IX. miejskiej polożony, od wschodu z domem Ambrożego Rupniewskiego, od południa z ulicą Zwierzeniec, od zachodu z domkiem Wawrzyńca Malinowskiego, od pół-

nocy z ulicą Wygoda zwaną, graniczący, sukcessorów ś. p. Kazimierza Skrzyńskiego własny, a to na satysfakcyą summy zlp. 1441 gr. 22, procentów i kosztów, wyrokiem Trybunału I. Instancyi dnia 18 lipca 1832 roku zasądzonej, a do akt hypotecznych M. Krakowa w księdze XI. ingrossacyjnej, na karcie 1353 do N. 585, pod dniem 15 września 1832 r. wniesionej.

Zajęcie w mowie będącego domu, uskutecznił Skorczyński komornik przez akt z d. 6 maja 1836 r., którego aktu zajęcia protokół wpisany został do wykazu hypotecznego 31 marca 1837 r. do N. 196.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości, wyrokiem prawomocnym, Trybunału I. Instancyi dnia 1 września 1837 r. zapadłym, zatwierdzone, są następujące:

- 1) Cena szacunkowa powyżej wzmiankowanej nieruchomości, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 8,000 złp. w monecie srebrnej, która w braku licytantów, na trzecim terminie do 3 części zniżoną zostanie, i od tak zniżonej ceny, zaraz na tym terminie licytacya rozpocznie się.
- 2) Chęć licytowania mający, złoży vadium w gotowiznie złp. 800 w monecie srebrnėj kurrant, od którego składania vadium popierający sprzedaż jest wolny.
- 3) Nabywca zapłaci podatki zaległe z roku ostatniego z przywilejem, w myśl art. 32 ust. hyp. skarbowi publicznemu przypadające, nieścieśniając prawa skarbowi służącego, do poszukiwania reszty podatków zaległych z funduszu, jeżeliby się takowy po zaspokojeniu wierzytelności hypotecznych, wystarczającym okazał.
- 4) Zapłaci także nabywca koszta licytacyi, na ręce adwokata popierającego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też koszta.
- 5) Wypłaty w 2, 3 i 4 warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowej potrącone będą.
- 6) Widerkauffy, gdyby się jakie okazały, zostaną przy realności, z obowiązkiem opłacania procentów.

- 7) Resztujący szacunek wypłaci nabywca po prawomocności klassyfikacji wierzycielom użytecznie umieszczonym.
- 8) Wrazie niedopelnienia któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium, i nowa licytacya na jego koszt ogłoszoną będzie.
- 9) Cheący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu, na mocy art. 105 ust. ex. dać więcej o ½ część, nad już wylicytowany szacunek, obowiązany będzie takową ½ część złożyć w gotowiznie, w rzeczonym terminie do depozytu sądowego.
- 10) Po dopełnieniu warunków 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy termina:

pierwszy 10 stycznia a drugi 9 lutego 1838 roku. trzeci 9 marca

Sprzedaż takowa odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy cheć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału, wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 24 października 1837 r.

Janicki.